# DZIENNIK RZĄDOWY

## MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 20 Października 1847 r.

Nro 21,316.

Lizitations Ankundigung.

Bon Seite des Bochnier k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gesmacht, daß zur Verpachtung der Wieliczker städtischen Brandweinsprospination auf die Dauer vom ersten November 1847 bis letzten Oktober 1850 um den Ausrufspreis von 9602 fl. EMze und Erlag des 10g Vadiums, eine Lizitation am 21 Oktober 1847 und Falls diese ungunstig ausfallen sollte eine zweite und endlich eine dritte Lizitation in der Wieliczker Magistrats Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Pretium fisci beträgt 9602 fl. und das Vadium 960 fl.

Die weitern Lizitations = Bedingnisse werden am gedachten Lizitations = tage bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerte angenommen, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitations = Verhandlung schriftliche versiegelte Offerten der Lizitations = Commission zu übergeden. Diese Offerten müssen aber:

- a) Das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Ansboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions-Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrag bestimmt angeben, und es muß
- b) Darin ausdrücklich enthalten sein, daß sich der Offerent allen jesnen Lizitations Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitations Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitation vorgelesen werden, undem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berücksichtiget werden.
- c) Die Offerte muß mit dem 10 perct. Vadium des Ausrufspreises belegt sein, welches im baren Gelde oder in annehmbaren und haftungssfreien öffentlichen Obligationen nach ihrem Eurse berechnet zu bestehen hat.
- d) Endlich muß dieselbe mit dem Vor= und Familiennamen des Ofsferenten, dann dem Charakter und dem Wohnorte desselben unterfertigt sein.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlicher Lizitation eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Anboth günstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Listations-Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag

lauten, wird sogleich von der Lizitations=Commission durch das Los entsschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sei. Es können auch hierbei abgesonderte Anbothe auf Pachtung der dortigen Bierspropination gemacht werden.

Welches von Seite der k. k. Polizei=Direktion zur allgemeinen Kennt=

niß gebracht wird.

Krakau am 18 Oktober 1847.

Kroebl f. f. Polizei = Direktor.

Ner 7289.

#### CESARSKO KRÓLEWSKA DYREKCYA POLICYI

Miastu Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się Obrazek z wizerunkiem P. Jezusa: komuby więc takowy zginął, zechce się zgłosie do C. K. Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 14 Października 1847 roku.

(1 r.)

Dyrektor Policyi Kroebl.

Sckretarz Ducillowicz.

Ner 5699.

### CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutku prosby Aleksandra Pietrzykowskiego o przyznanie mu spadku po ojcu Józefie Pietrzykowskim pozostałego, składającego się z połowy domu Nro 31 w Gm. VII M. Krakowa położonego: Trybunał po wysłuchaniu wniosku C. K. Prokuratora wzywa mających prawa do pomienionego spadku, aby takowe w terminie miesięcy trzech przedstawili, gdyż w razie przeciwnym po upływie tego czasu spadek zgłaszającemu się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 7 Września 1847 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Brzeziński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 6034,

#### CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ

Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek prośby P. Józefa Jaszczurowskiego o przyznanie mu spadku po ciotce jego Maryannie z Grabowskich Sokulskiej pozostałego, z realności pod L. 314 w Gm. III stojącej, i z ł części sklepu w Sukiennicach w rynku M. Krakowa pod L. 33 w Gm. I stojącego, oraz z ruchomości składającego się: C. K. Trybunał po wysłuchaniu wniosku C. K. Prokuratora w myśl artykułu 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich mających prawa do pomienionego spadku, aby z takowemi w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym po upływie terminu oznaczonego spadek rzeczony zgłaszającemu się Józefowi Jaszczurowskiemu przyznanym zostanie.

Kraków dnia 24 Września 1847 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydnjący
J. PAREŃSKI.
Z. Sekretarza P. Burzyński.